#### Powszechny

## dziennik praw państwa i rządu

dla

cesarstwa austryackiego.

Część XXXVII.

Wydana i rozesłana: dnia 19. Czerwca 1852.

**Allgemeines** 

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

## Kaiserthum Oesterreich.

XXXVII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 19. Juni 1852.

## Część XXXVII.

Wydana i rozesłana dnia 19. Czerwca 1852

dwn nustrynchiego.

## 123.

Coole XXXVII.

Rozrządzenie ministerstwa finansów z dnia 13. Maja 1852,

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych;

tyczące się wyłącznej kompetencyi c. k. sądu krajowego w Wieduiu przy amortyzowaniu biletów rentowych m. Como.

Ministerstwo finansów w porozumieniu z ministerstwem sprawiedliwości, podaje do powszechnej wiadomości, iż rejestra biletów rentowych m. Como, prowadzą się w c. k. rządowej centralnej i kredytowej buhalteryi nadwornej, i że przeto do amortyzowania tychże papierów kredytowych, uważanych na równi z obligacyami rządowemi, powołanym jest wyłącznie c. k. sąd krajowy w Wiedniu, tudzież, iż na podania o amortyzowanie takich biletów dochodowych, mieć będzie miejsce postępowanie, wskazane w patencie z dnia 28. Marca 1803. Nr 549. zb. ust. sąd. Postanowienie niniejsze nie będzie się odnosić do tych wypadków, w których na mocy obowiązujących dotąd postanowień, wydane zostały edykta amortyzacyjne przez inne władze sądowe.

Baumgartner m. p.

#### 124.

Rozrządzenie ministerstwa finansów z dnia 28. Maja 1852,

moc mające we wszystkich krajach koronnych spólnego związku celnego,

moca którego ustanowioną zostaje tara przy opłacaniu cła wchodowego od olejów tłustych i win w rurach skórzanych.

Ministerstwo finansów w porozumieniu z ministerstwem handlu, ustanawia do oddziałów 28. i 33. taryfy celnej z dnia 6. Listopada 1851, przy opłaceniu cła wchodowego od olejów tłustych i win w rurach skórzanych, dla tychże rur tarę  $4^{0}/_{0}$ , a jeżeli rury znajdują się w innym opakunku (w pojedynczych worach), w który rury z olejem i winem owinięte bywają, dla tegoż ostatniego tarę  $2^{0}/_{0}$ , zatem dla obudwóch tarę  $6^{0}/_{0}$ .

#### XXXVII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 19. Juni 1852.

#### 123.

#### Erlass des Finanzministeriums vom 13. Mai 1852,

wirksam für alle Kronländer,

betreffend die ausschliessende Zustündigkeit des k. k. Landesgerichtes in Wien bei Amortisirung von Como-Rentenscheinen.

Das Finanzministerium bringt im Einvernehmen mit dem Justizministerium zur allgemeinen Kenntniss, dass die Register über die Como-Rentenscheine bei der k. k. StaatsCentral- und Credits-Hofbuchhaltung geführt werden, dass daher zur Amortisirung dieser,
den Staats-Obligationen gleich geachteten Credits-Papiere ausschliessend das k. k. Landesgericht in Wien berufen sei, und dass über die Gesuche wegen Amortisirung solcher
Rentenscheine das in dem Patente vom 28. März 1803, Nr. 599 der J. G. S., vorgezeichnete Verfahren stattzufinden habe. Diese Bestimmung hat jedoch keine Anwendung auf jene
Fälle. in welchen auf Grund der bisher wirksam gewesenen Bestimmungen von anderen
Gerichtsbehörden Amortisations-Edicte bereits ausgefertiget worden sind.

Baumgartner m. p.

#### 124.

#### Erlass des Finanzministeriums vom 28. Mai 1852,

giltig für die Kronländer des gemeinschaftlichen Zollverbandes,

womit die Tara für die Eingangsverzollung von fetten Velen und Wein in Schläuchen festgesetzt wird.

Das Finanzministerium findet im Einverständnisse mit dem Hundelsministerium zu den Abtheilungen 28 und 33 des Zolltarifes vom 6. November 1851 für die Eingangsverzollung von fetten Oelen und Wein in Schläuchen, für die Schläuche eine Tara von 4% und falls Schläuche in einem anderen Ueberpackungsmittel (in einfachen Säcken), u omit Oel- und Wein-Schläuche überzogen zu werden pflegen, vorkommen, für letzteres eine Tara von 2%, somit für beide zusammen eine Tara von 6% zu bestimmen.

618

Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie z tym dniem, w którym podane zostanie do wiadomości każdego urzędu celnego w drodze władzy przełożonej.

Baumgartner m. p.

#### 125.

## Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 2. Czerwca 1852,

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, w których moc ma ustawa o postępowaniu karnem z d. 17. Stycznia 1850 r. Nr. 28 dz. pr. p., i patent cesarski z dnia 28. Czerwca 1850. Nr. 258. dz. pr. p.

wydane w przedmiocie zniesienia stałych senatów sądowych i dotychczasowego sposobu głosowania w sądach wszystkich instancyj.

W skutku upoważnienia, otrzymanego Najwyższem postanowieniem z dnia 1-go Czerwca b. r., wydaje ministerstwo sprawiedliwości postanowienia następujące:

Przepisy o stałych senatach sądowych, ustają od tej chwili obowiązywać i pozostawia się zdaniu przełożonego sądu, sposób składania senatów w sądach wszystkich instancyj, z zachowaniem przepisów, istniejących co do liczby głosujących, wymaganej według rodzaju narad.

Dalej rozporządza się, iż z uchyleniem wszelkich przeciwnych rozporządzeń, na przyszłość przy naradach sądów wszystkich instancyj, według dawniej zachowanego sposobu, po referencie radzcy sądowi z lat służby starsi i tychże zastępcy, głos swój przed młodszymi oddawać będą.

Niniejsze rozporządzenie, obowiązywać zacznie od dnia jego obwieszczenia.

Krauss m. p.

#### 126.

## Rozporządzenie ministerstwa finansów z dnia 9. Czerwca 1852,

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych spólnego związku celnego;

mocą którego stanowi się, iż od obwić walcowych bez końca do fabrykacyi papieru opłacane będzie cło, jak od części maszyn.

W porozumieniu z c. k. ministerstwem handlu, stanowi się, iż tak zwane o b wicia walcowe bez końca, używane do wyrabiania papieru maszynowego, nie jako towary z tej materyi, z której są sporządzone, lecz jako nie wymienione osobno części maszyn, podlegają opłacie cła według oddziału 95. lit. 6. taryfy celnej z dnia 6. Listopada 1851 r.

Niniejsze rozporządzenie, odstępujące od spisu alfabetycznego towarów, przyłączonego do dodatku taryfy celnej, rozpocznie działanie swe z tym dniem, w którym dojdzie do każdego pojedynczego urzędu celnego w drodze władzy przełożonej.

Diese Verordnung hat mit dem Tage in Wirksamkeit zu treten, an welchem dieselbe jedem Zollamte im Wege der vorgesetzten Behörde bekannt gemacht werden wird.

Baumgartner m. p.

#### 125.

## Verordnung des Justizministeriums vom 2. Juni 1852,

giltig für alle Kronländer, in welchen die Strafprocess-Ordnung vom 17. Jänner 1850, Nr. 25 Reichsgesetzblatt und das kaiserliche Patent vom 28. Juni 1850, Nr. 258 Reichsgesetzblatt, in Wirksamkeit sind,

in Betreff der Aufhebung der ständigen Gerichts-Senate und der bisherigen Art der Abstimmung bei den Gerichten aller Instanzen.

Zu Folge der mit Allerhöchster Entschliessung vom 1. Juni d. J. erhaltenen Ermächtigung findet das Justizministerium nachstehende Bestimmungen zu erlassen.

Die Vorschriften über die ständigen Gerichts-Senate haben von nun an ausser Wirksamkeit zu treten, und es wird die Zusammensetzung der Senate bei den Gerichten aller Instanzen mit Beobachtung der bestehenden Vorschriften hinsichtlich der für die verschiedenen Berathschlagungen erforderlichen Zahl von Stimmführern dem Ermessen des Gerichtsvorstandes überlussen.

Ferner wird verordnet, dass in Zukunft mit Aufhebung aller entgegenstehenden Verfügungen bei den Berathschlagungen der Gerichte aller Instanzen auf die früher bestandene Weise nach dem Referenten die, dem Dienstrange nach älteren Räthe des Gerichtee und deren Stellvertreter ihre Stimme vor den jüngeren abzugeben haben.

Die gegenwärtige Verordnung ist vom Tage der Kundmachung an in Vollzug zu setzen.

Krauss m. p.

#### 126.

## Verordnung des Finanzministeriums vom 9. Juni 1852,

wirksam für sämmtliche Kronländer des gemeinschaftlichen Zollverbandes,

womit bestimmt wird, dass endlose Walzen-Ueberzüge für die Papierfabrication als Maschinen-Bestandtheile verzollt werden sollen.

Im Einvernehmen mit dem Handelsministerium findet man zu bestimmen, dass die sogenannten en dlosen Walzen-Ueberzüge, welche für die Maschinenpapier-Erzeugung benöthiget werden, nicht als Waaren jenes Stoffes, woraus sie verfertiget sind, sondern als nicht besonders benannte Maschinen-Bestandtheile, nach Abtheilung 95, lit. b) des Zolltarifes vom 6. November 1851 in Verzollung genommen werden sollen.

Diese von dem alphabetischen Waarenverzeichnisse, welches dem Anhange zum Zolltarife beigefügt wurde, abweichende Bestimmung hat mit dem Tage in Wirksamkeit zu treten, an welchem sie jedem Zollamte im Wege der vorgesetzten Behörde zukommen wird.

### Rozporządzenie ministerstwa finansów z dnia 14. Czerwca 1852,

mncą którego czyni się wiadomo, iż zawarty został między Austryą i Rosya układ względem wzajemnego przekazywania przesełek przechodowych na granicy między Galicyą z okręgiem Krakowskim z jednej, a królestwem rosyjs. Polsk em z drugiej strony.

W skutek układu, zawartego między Austryą i Królestwem rosyjs. Polskiem, na dniu 3. Października (21. Września star. styl.) 1851, ratyfikowanego przez wymianę odpowiednich oświadczeń ministeryalnych w Petersburgu, i obwieszczonego w dzienniku ustaw krajowych galicyjskich, powstrzymanem być ma przemycanie towarów przechodowych na granicy między Galicyą i okręgiem Krakowskim z jednej, a królestwem rossyjs. Polskiem z drugiej strony, przez wzajemne przekazywanie towarów przechodowych wzdłuż rzeczonej granicy.

Towary zatem przechodowe, przeznaczone do wychodu przez urząd celny na granicy między Galicyą z okręgiem Krakowskim z jednej, a królestwem Polskiem z drugiej strony, z obrębu celnego austryackiego do Polski, lub odwrotnie w kierunku z Polski do obrębu celnego austryackiego; przekazane będą z reguły przez urząd, przez który występują, do urzędu celnego owego państwa sąsiedniego, przez który tamże wstąpić mają, dla tego też ten urząd celny państwa ościennego w oświadczeniu przechodowem wyrażony być winien.

Bliższe postanowienia owego układu, można przejrzeć w urzędach celnych nietylko Galicyi, lecz także innych krajów koronnych wspólnego związku celnego.

Powyższe rozporządzenie, podaje się do wiadomości, z tą uwagą, iż początek działania wspomnionej konwencyi, postanowiony jest na 16-go Czerwca 1852 r.

## Verordnung des Finanzministeriums vom 14. Juni 1852,

womit bekannt gemacht wird, dass zwischen Oesterreich und Russland ein Uebereinkommen wegen gegenseitiger Zuweisung der Durchfuhrsendungen an der Gränze zwischen Galizien mit dem Krakauer Gebiete einer Seits und Russisch-Polen anderer Seits abgeschlossen wurde.

In Folge eines zwischen Oesterreich und Russisch-Polen geschlossenen Uebereinkommens vom 3. October (21. September a. St.) 1851, welches durch den am <sup>14</sup>/<sub>2</sub>. Jänner 1852 in Petersburg erfolgten Austausch der diessfälligen ministeriellen Erklärungen ratificirt und mittelst des galizischen Landesgesetzblattes veröffentlicht worden ist, soll dem Schleichhandel mit Durchfuhrwaaren an der Gränze zwischen Galizien mit dem Krakauer Gebiete einer Seits und dem Königreiche Russisch-Polen anderer Seits durch wechselseitige Ueberweisung der Durchfuhrwaaren längs jener Gränzstrecke vorgebeugt werden.

Es werden nämlich jene Durchfuhrwaaren, welche bestimmt sind, über ein Zollamt an der Gränze zwischen Galizien mit dem Krakauer Gebiete einer Seits und dem Königreiche Polen anderer Seits aus dem österreichischen Zollgebiete nach Polen, oder in umgekehrter Richtung aus Polen in das österreichische Zollgebiet auszutreten, in der Regel von dem Austrittsamte an jenes Zollamt des Nachbarstaates anzuweisen seyn, über welches der Eintritt erfolgen soll, daher dieses Zollamt des Nachbarstaates in der Durchfuhr-Erklärung angegeben werden muss.

Die näheren Bestimmungen dieses Uebereinkommens können bei den Zollämtern nicht nur Galiziens, sondern auch der übrigen Kronländer des gemeinschaftlichen Zollgebietes eingesehen werden.

Diess wird mit dem Bemerken bekannt gemacht, dass der Beginn der Wirksamkeit der erwähnten Convention auf den sechzehnten Juni 1852 festgesetzt worden ist.

the same that the same and the same to be a supplied as I

The state of the s

Townson Persons and Persons an